### Ner 9 i 10.

# Dziennik Rządowy

# UOLUEGO MIASTA ERAZOWA I JEGO OKRĘGU

## W Krakowie dnia 2 Marca 1839 r.

Nro 459 D. G. S.

SENAT RZĄDZĄCY

Wolnego Niepodlegtego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Stosownie do Odezwy Konsystorza Jlnego Krakowskiego z dnia 18 Stycznia r. b. do Senatu uczynionej, zamianowawszy w dniu dzisiejszym Urzędnikiem Stanu Cywilnego Parafii Bożego Ciała w Krakowie J. X. Tomasza Madejskiego tamecznego Proboszcza; Senat mianowanie to dla powszechnej wiadomości Dziennikiem Rządowym ogłasza.

Kraków dnia 6 Lutego 1839 r.

Za Prezesa Senatu KIEŁCZEWSKI. Sekretarz Jlny Senatu DAROWSKI. Nowakowski Sekr. Exp. Senatu. Nro 1,069.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje niniejszem do wiadomości, iż P. Jan Piramowicz Chirurg w skutku złożonej deklaracyi zażądał wydania mu Passportu emigracyjnego w Kraj Królestwa Polskiego; Wydział przeto wzywa każdego mającego mieć do wydalającego się z Kraju jakową pretensyą, aby o takowej w przeciągu jednego miesiąca Wydziałowi doniósł, po upływie bowiem zakreślonego terminu, Passportżądany wydanym mu zostanie.

Kraków dnia 25 Lutego 1839 r.

X. S C I P I O. Referendarz L. Wolff.

Nro 702.

#### OBWIESZCZENIE.

#### WYDZIAŁ DOCHODOW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Z mocy Rozporządzenia Senatu Rządzącego pod dniem 1 b. m. ad N. 559 wydanego, do publicznéj podaje wiadomości, iż w dniu 11 Marca r. b. w godzinach rannych odbywać się będzie w Biórze

Wydziału Dochodów Publ. licytacya sprzedaży około 3,000 Cent Cynku wagi berlińskiej w miejscu zakładów hutniczych w Wsi Jaworznie gminie tegóż nazwiska, znajdującego się. Cena fiskalna jednego Centnara naznacza się w kwecie złp. 27 w monecie srebrnej grubej kurrant. Wyrażona illość Centnarów Cynku może być wedle żądania pretendentów albo całkowicie, lub też częściowo to jest w takiej partyi licytowaną i sprzedaną, jakiej który z pretendentów życzyć sobie będzie, według upodobania odbierania onegoż częściami z obowiązkiem zapłacenia zań przypaść mającej należytości, w przeciągu 2 miesięcy, rachując od dnia zatwierdzenia przez Senat protokułu licytacyi. W pierwszym i drugim wypadku pretendenci złożą na vadium po złp. 6 od jednego Centnara. Inne nakoniec warunki sprzedaży tej dotyczące, każdego czasu będą mogły być udzielanemi do odczytania pretendentom.

Kraków dnia 14 Lutego 1838 r.

A. W E Z Y K
Nowakowski Sekr.

Nro 18,016.

#### DYREKCYA POLICYI.

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podeje do publicznej wiadomości, iż znajduje się w Depozycie Policyjnym Surdut Kotonowy i Kamizelka Prunelowa, które skradzione zostały, ktoby przeto wspomnionych rzeczy sądził się być

właścicielem ma zgłosić się, i własność tychże w terminie jednego roku udowodnić, gdyż w razie przeciwnym, rzeczy przez publiczną licytacyą sprzedane zostaną.

Kraków dnia 20 Lutego 1839 r.

Dyrektor Policyi,
Guth.
Sekretarz Kaniewski.

Nro 1646.

#### Z. SĘDZIEGO TRYBUNAŁU I. INSTANCYI

Wolnego, Niepodlegtego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

KOMMISSARZ UPADŁEGO HANDLU KAZIMIERZA TARCZYŃSKIEGO.

Stósownie do Art 40 Kod. Handl. Ks. III wzywa niniejszym wierzycieli tegoż Handlu, jako to: Antoniego Hölcla w Krakowie, Jana Bochenek w Krakowie, F. Fiszer w Krakowie, Jana Wentzel w Krakowie, Lierhammera w Krakowie, Jenni w Krakowie, Józefa Ferderbera w Krakowie, Maryannę Oswald w Krakowie, JN. Waltera w Krakowie, Ferd. Jaschke w Krakowie, Hirsza Berliner w Krakowie, Probszteina w Krakowie, Schönberga w Krakowie, F. Woysowskiego w Krakowie, S. Kucińskiego w Krakowie, Józefa Kloger w Wiedniu, Butschek et Graff w Brün, A. F. C. Kallmejer w Wrocławin, Braci Bernard w Offenbach, Molinarego et Söhne w Wrocławin, Schull w Dyren, Braciom Kreimburg w Bremen. Ażeby w dniu 18 Marca r. b. o godzinie 9 z rana, w Domu Władz Sądowych przy Kościele S. Piotra, w Sali posiedzeń Trybunału I. In-

stancyi Wydziału 2go osobiście lub przez pełnomocników przed podpisanym, celem sporządzenia potrójnej listy Syndyków tymczasowych Trybunałowi Handlowemu do zamianowania przedstawić się mających, stawili się.

Kraków dnia 19 Lutego 1839 r.

(Ir.)

J. Czernicki.

.Nro 374. D. W. S. W.

#### MY PREZES I SENATOROWIE

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wiadomo czynimy iż

#### TRYBUNAŁ PIERWSZEJ INSTANCYI

Wydał Wyrok następujący:

Działo się w Krakowie w domu Władz Sądowych na Audyencyi Publicznej Trybunału Pierwszej Instancyi Wolnego M. K. i Jego Okręgu dnia 10 Stycznia 1838 roku.

Wydział Pierwszy
Obecni

M. Soczyński Z. Prezesa Sędzia Appel.

Ekielski Z. Sędziów

Janicki Pisarz

(podpisano) M. Soczyński. Janicki.

W skutek przedstawienia Syndyków tymczasowych upadłego handlu pod firmą Herszel Koplik z dnia jedenastego Grudnia 1838 r. uczynionego, o wyznaczenie powtórnego terminu do produkowania Wierzytelności konsens sprawdzenia onych dla wierzycieli na terminie pierwszym w dniu piątym Grudnia zeszłego roku oznaczonym niestawających to jest: Majera Baumgörtel z Hamburga JW. Blank Braci Dempfert z Wrocławia - Schwabe et Gubert z Hamburga- Karola Gruner z Lipska. Alexandra Gontard, Gotfried Karola, Hendel Hartel Hatyn z Walencyi, Bermana Jakobi z Hamburga, Edwarda Lose M. Leisera z Berlina, Lewengard z Lipska, Michaelis et Samson Multrecht et Comp. Friderici et Comp. Puczke G. F. Schmidt z Saxonii Schwabe et Hermann Windmüller z Hamb. L. F. Volf z Ber., Baylę Judkiewiczową Erenpreisa z Krakowa przez Kommissarza upadłego handlu Sędziego Trybunału Eustachego Ekielskiego. wniesionego;

#### TRYBUNAŁ

Zważywszy że według Art. 75 księgi HI. Kod. Handl. oznaczenie nowego terminu do sprawdzenia wierzytelności ma miejsce, przeto

#### TRYBUNAL

Termin powtórny na dzień 20 Marca 1839 r. godzinę trzecią z południa wyznaczając wzywa powyżej wyrażonych Wierzycieli aby przed Kommissarzem upadłego Handlu Herszli Koplika- Sędzią Trybunału Ekielskim na tymże oznaczonym terminie w miejscu posiedzeń Trybunału w Krakowie stawili się i wierzytelności swe do Handlu upadłego miane dla przedsięwzięcia sprawdzenia tych przez Syndyków temczasowych produkowali.

Osądzono w Pierw. Instancyi (podp.) M. Soczyński Janicki.
Zalecamy i rozkaz. i t. d. (podp) M. Soczyński Janicki.
Zgodność niniejszej kopii z Wyrokiem Oryginalnym w Aktach Trybunału pozostałym zaświadcza.

Pisarz Tryb. Pierw. Inst. Rzplitej Krak.

(3r.)

Janicki.

Nro 2,322.

#### OBWIESZCZENIE.

#### TRYBUNAŁ PIERWSZEJ INSTANCYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W depozycie sądowym w massie Jana Sandorskiego w roku 1799 zmarłego, znajduje się kwota 45 złp. 7 gr.; Trybunał przeto wzywa interessowanych prawo spadkowe po Janie Sandorskim mieć mogących, aby w terminie trzech miesięcznym z stósownemi dowodami do Trybunału zgłosili się, w przeciwnym razie jako z spadkiem bezdziedzicznym postąpionem będzie.

W Krakowie dnia 15 Stycznia 1839 r.

(3r.)

Sędzia prezydujący,

Dudrewicz.

Librowski Sekr. Tryb.

Nro 1019.

#### O B W I E S Z C Z E N I E, TRYBUNAŁ PIERWSZEJ INSTANCYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa

i Jego Okregu.

Gdy w Depozycie Kryminalnym Trybunału I. Instancyi, W. M. Krakowa i J. O. znajduje się derka w przejeździe przez Grodzką ulicę niewiadomemu właścicielowi skradziona, przeto Tśybunał wzywa roszczących do tejże prawo własności, ażeby, się z stosownemi dowodami do Trybunału w terminie miesiąca jednego po odebranie takowej zgłosili, w przeciwnym bowiem razie derka ta, przez licytacyą sprzedaną i zebrać się mające za nią pieniądze Skarbowi Publicznemu przyznanemi zostaną.

Kraków dnia 19 Lutego 1839 r.

Zast. Prezesa Sędzia Appellacyjny

M. Soczyński. Librowski Sekr. Tryb.